# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 1. October 1817.

Angekommene Frembe vom 28. September 1817.

herr Graf Malachomeli aus Berlin, herr Gutebefiger v. Boltowell aus Rg-

Betanntmachung.

Der hier verhaftete Jude Abraham Mendel Gumbrecht, hat nach seinem Zugesftandniff, in Gemeinschaft mit dem Juden Shaim Mahol Jekel, auf dem zu Ende Juni d. J. 3n Wongrowick statt gehabten Markte, aus einem Sacke, welcher angeblich ein Loch hatte, und der einem ihm unbekannten Juden gehort, und hinter dem Ofen gestanden:

1) eine Schachtel mit 6 Studen baumwollenen 3mirne;

2) ein blaues Band;

3) 10 Stude andern Bandes, ferner noch aus einem andern Sad, den er aufband

13 Stude Band, und

3 Briefe mit fleine weiße Rudpfe

geftohlen.

Ju Gemäßheit des G. 132 der Eriminal-Ordnung, wird der Beschädigte hies durch vorgeladen, sich im Termin den Jossen October d. J. Bormittags um 9 Uhr, auf dem Konigl. Inquisitoriat hieselbst personlich vor dem Herrn Eriminal-Archter Weinholz zu gestellen, und nach erfolgter Anerkennung der bier genannten Sachen, deren Empfangnahme zu gewärtigen, widrigenfalls dieselben diffentlich vertauft, und der geldsete Betrag, zur Deckung der Untersuchungssachen, verwandt werden soll.

Bromberg, ben 19ten September 1817.

Stedbrief.

Ein gewißer Paul Janicki ber verschiedener Diebstähle beschulbigt worben, ift bur Untersuchung gezogen, und aus dem Gefängrife in Szroda in der Nacht vom 22ten auf den 23ten Geptember c. mtwichen.

Da nun dem unterzeichneten Inquisitoriate an habhastwerdung dieses dem Pus blico so gefährlichen Menschen sehr viel gelegen, so werden samm liche Civil- und Mislitair-Behörden hierdurch ersucht, auf den Paul Janicki ein wachsames Auge zu has ben, denseiben im Betretungsfalle zu arretiren, und unter sicherer Escorte ins hiefige Gesanguiß avliefern zu lassen.

Dessen Signalement ift folgendes: ber Paul Janick ift aus bem Dorfe Pogors zele, Peisernschen Areises gebürtig, sein letter Wohnort war in dem Dorfe Chwalbogowo, hat eine Frau und Kinder in dem Dorse Barda, ist 34 Jahr alt, kathos lischer Religion, ohngefahr 4 Joll groß, hat dunkelbraune Naare und gesunde Gessichtsfarbe. Bei seiner Catweichung trug er einen grau tuchenen Mantel, eine ders gleichen Müße mit grauen Baranken und Klappen an den Seiten, leinene Hosen und Stiefeln. Pepsern, den 26. September 1817.

Abniglich Preußisches Inquifitoriat.

Ebictal=Borladung ber Raffen-Glaubiger bes 6ten Jufanterie Regiments.

Die unbekannten Gläubiger, welche an die Kasse des Königl. Preuß. Insanzterie-Regiments Alr. 6. (Iten Wessprenssischen) aus den Rechnungsjahren 1813, 1814 und 1815. Forderungen aus irzgend einem Grunde haben, werden hierzdurch öffentlich porgeladen, binnen brei-Monaten und spätestens in dem auf den 2. Januar 1818 Bormittags um 9 Uhr hierselbst vor dem Deputirten, Herrn Landzgerichts-Rath v. Rogozinsti angeseizten peremtorischen Termine (der auf den 10. November C. angeseizte wird, hiermit ausgehoben) ohns hibar zu erscheinen, und ihre Ansprüche anzubringen. Im

Cytacya Edyktalna Kredytorów Pułku piechoty 6go.

Kredytorowie niewiadomi, którzy do Kassy Królewsko - Pruskiego pułku piechoty Nro. 6. (1go Pruss zachodnich) z iakiego badź powodu z lat rachunkowych 1813 do 1815 włącznie, pretensye mieć mogli, ninieyszym publicznie zapozywają się, aby w 3ch miesiącach i naypóźniey na terminie na dzień 2go Stycznia 1818 roku o 9téy godzinie peremtoricznie naznaczonym, przed Konsyliarzem Sądu ziemiańskiego W. Rogozińskim tu nieomylnie stawili się, i pretensye swe podali.

W razie niestawienia się, prekluzyi swych do Kassy wspomnionego Pułku pretensyów, oraz spodzieMusbleibungsfall haben sie zu gewärtigen, daß sie unt ihren Forderungen an die Raffe pracludiror, ihnen deshalb ein emiges Stillschweigen wird auferlegt, und sie bloß an die Person desjenigen, mit dem sie contrahit haben, werden verwiesen wirden.

pofen, ben 9. Geptember 1817.

Befanntmachung.

Auf den Antrag des Bormundes der Rathmann Fürstenbergschen Minorennen werden in te mino den 21. October c. Bormittags um 9 Ubr verschiedene Effecten, als Kleidungsstücke, eine Lische uhr und Hausgeräthschaften, auch Bücher, durch den Perrn Reserendarius Schlegel an hiesiger Gerichtöstelle, gegen gleich baare Bezahfung an den Meistbietenden verkauft werden, welches wir hiemit zur bffentlichen Kenntniß bringen.

Pofen, ben 15. September 1817. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Offener Artreft.

Nachdem über das Vermögen des Tuchkaufmanns Mefulem Jsaac Bodstein zu Rawicz dato der Concurs erdssner worsden ist, so werden alle diejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelzde, Sachen, Effekten oder Briefschaften in Handen haben, hierdurch aufgefordert, michts davon an denselben zu verabfolgen, sondern dem hiesigen Landgericht davon fordersamst treulich Anzeige zu machen,

wać się maią, iż wieczne o nich zamilczenie im zaleconem, oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym kontrakt działali wskazanemi będą.

Poznań dnia 9. Września 1817.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Na wniosek opiekuna nieletnich Fürstenbergów, sprzędane będą drogą licytacyi różne sukmie, zegarek stołowy i sprzęty domowe, tudzież książki na terminie dnia 21go Października r. b. z rana o godzinie otey przez Ur: Schlegel Referendaryusza w Sądzie tuteyszym za gotową zaraz zapłatę.

Poznań dnia 15. Września 1817.

Krloewsko-Pruski Sąd Zismiański.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem Starozakonnego Mesulem Izaka Bodstein kupca suknem handluiącego w Rawiczu
na duiu dzisieyszym konkurs otworzonym został, przeto wszystkich
tych, którzy od powszechnego dłuźnika co z pieniędzy, rzeczy, effektów lub listów w rękach swych
maią, wzywamy ninieyszem, ażeby
z tychże, onemuż nie wydawali,
lecz o takowych tuteyszemu Sądowi
ziemiańskiemu iak nayspieszniey

und die an sich habenden Gelber, Sachen u. f. w., mit Borbehalt ihrer daran habenden Rechte, in das gerichtliche Depositorium abzuliefern. Diesenigen von ihnen, welche hierwider handeln, haben zu gewärtigen, daß das von ihnen Gezahlte oder Gegebene für nicht gesches hen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben, die Juhaber solcher Gelber oder Sachen aber, welche diefelben verschweigen und zurückhalten, noch außerdem alles ihres daran babenden Unsterpfandes und andern Rechtes für verluffig erklärt werden sollen.

Frauftadt, ben 28. August 1817. Roniglich Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Die von dem verftorbenen Mathias Dagenbart nachgelaffene, in bem Dorfe Snowidowo Roffiter Rreifes sub Nr. 6 belegenen Wirthschaft, aus 22 Morgen Culmer Daaß Land (Wiefen, Garten eingerechnet) einem Bohnhaufe und Stallungen, einem Dbfigarten binter bem Wohnhause, bestehend, welche auf 6000 Fl. polnisch gerichtlich abgeschätzt worden, foll in Termino ben 13. December a. c. dffentlich an ben Meifibiethenden verfauft werden. Es merben baber alle biejenigen, welche diefe Birthichaft gu taufen gefonnen, und gahlungsfähig find, hierdurch aufgeforbert, fich in bem gedachten pe= remtorifchen Termine Bormittage um o Uhr bor bem jum Deputirten ernannten,

wiernie donieśli, i miane za sobe pieniadze, rzeczy etc. z zachowaniem sobie praw do takowych im służących, do Depozytu sadowego złożyli. Ci zaś, którzyby w brew zakazowi temu sobie postapili, spodziewać się maia, iż uczyniona przez nich wyplata lub wydanie za nie nastapione uważane, i takowe na rzecz massy powtórnie ściągnione bedą. Posiadacze zaś takowych pieniędzy lub rzeczy, którzyby o takowych zamilczeli, i one zatrzymali, poczytani zostana, prócz tego iescze za utracaiacych swe zastawy, lub inne prawa, iakieby im do pieniedzy lub rzeczy tych służyć mogły.

Wschowa dnia 28. Sierpnia 1817. Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

# Patent Subhastacyi.

Pozostałe po zmarłym Matyaszu Hagenbart we wsi Snowidowie w powiecie Kościańskim pod Nrem. 6 ležace Gospodarstwo z 22 i pół morgów roli miary Chełmińskiey włącznie z łakami i ogrodami, tudzież z iednego domu mieszkalnego i staien słomą pokrytych, sadu iednego za domem bedacego się składającego, i na summe 6000 złotych polskich sadownie otaxowane, sprzedane bydź ma droga publiczney licytacyi na terminie dnia 13. Grudnia r. b. naywięcey daiącemu. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy Gospodarstwo to kupić ochote mieli, i zapłacić byli wstanie, aby się na wyznaczonym wyżey terminie peremtorycznym przed południem o godzinie otév przed Delegowanym.

Canbgerichte. Rath Gabe im hiefigen Land= gerichte entweder perforlich, ober burch gehorig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Geboth abzugeben, und gu gemartigen, baf on ben Meift- und Befte bietbenden ber Buichlag erfolgen wirb.

Die Bertaufebedingungen tonnen in ber biefigen Candgerichte: Regiffratur jeder= weit eingesehen werben

Frauftadt, ben 8. Anguft 1817.

Roniglich Prenfisches Laubgericht.

Mucri

Da in bem, auf ben 6. b. DR. ju Bialcy eine Meile von Birte angeftanbe= nen Termin, jum Berfauf ber in bem bortigen Balde befindlichen 64 Stud abgeftandener Gichen, im gangen fein an: nehmliches Gebot erfelgt ift, fo habe ich einen nochmaligen Zermin auf den 23ten Detober b. J. des Morgens um 8 Uhr an Ort und Stelle, namlich in bem gwifchen Bialcy und Leger belegenen Baibe ange= fest, wo ich biefe Gichen an ben Meift= bietenben einzeln gegen fo fort baare Begablung in Courant offentlich verfaufen merbe. Dieselben tonnen taglich in Alugenschein genommen, und bie Tare mel. de 562 Rthlr. 17 ggr. ift, bei mir ein: gesehen werden. Der fubische Inhalt beträgt inclus. Borde 325 flaftern. Raufluftige labe ich ein, fich an biefem Tage an Ort und Stelle einzufinden.

Meferit ben 24. September 1817. Der Juftig : Commiffarius Mallow I. als Eurator ber bon Komaletischen Concurs Maffe.

Aukcya.

W. Sedzia Gaede w tuteyszym Sa-

przez należycie wylogitymowanego

Pełnomocnika stawili, podania czy-

nili, i oczekiwali, iż naywięcey daiacy przybicie otrzyma. O warun-

kach téy przedaży zainformować się

można kazdego czasu w Registratu-

rze tuteyszego Sadu ziemiańskiego.

Wschowa dnia 18. Sierpnia 1817.

dzie ziemiańskim osobiście lub też

Gdy w tym, na dniu 6. t. m. w Białczu milę od Sierakowa wyznaczonym terminie, do sprzedania w tamteyszym boru stoia ych 64 sztuk debów odrosłych, wcale żadne przyimujące licitum nastąpiło, więc powtórnie na dzi ń 23. Października r. b. z rana o godzinie Sméy na miescu, a mianowicie na tym między Białczem i Łężeć sytuowenym boru wyznaczyłem termin, gdzie wspomnione deby poiedyńcze za gotowa zaraz zapłatą w kurancie wię ey daiącemu droga publiczney licytacyi sprzedawać bede. Rzeczone deby codziennie moga być opatrzane, i taxa onychże, która wynosi 562 tals 17 dgr. u mnie przevrzana. Zawieranie kubiske tychże, wynosi inclus: skóry 325 sažni. Ochote kupienia maiace osoby, wzywam ninieyszym, aby w wzwyż wyrażonym terminie na miescu tym staneli.

Międzyrzecz d: 23. Września 1817. Kommissarz Sprawiedliwości Mallow I. iako Kurator massy konkursowéy Kowalskiéy.

#### Subhaftations = Patent.

Die von bem verftorbenen George Undere nachgelagene in Dieber- Dritfden, einem hiefigen Rammerei = Dorfe, sub Nr 18 belegene Freigartner = Dabrung, aus einem Wohngebande von Sols mit Lehm verbunden, einem Stalle und einem Dbit- und Gefochgarten beitebend, welche Gerichtlich auf überhaupt 500 Riblr, ge= wurdigt worden, foll in Termino den 26 November a. c. offentlich an ben Deiftbietenden verfauft werden. Es me ben Daber alle Diejenigen, welche Diefe Freigartner-Rahrung ju taufen gefonnen und gahlungsfabig find, hierdurch aufacfordert, fich in bem gedachten peremtorischen Ter= min, Bormittags um g Uhr por bem gum Deputato emannten Landgerichte = Rath Lengefeld im hiefigen Landgericht entweder perfonlich ober burch gehörig legitimirte Bevollmächrigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, bag an ben Meift- und Beftbiethenben ber Bufchlag erfolgen wird.

Die Berkaufsbedingungen tonnen in der hiesigen Landgerichts-Registratur jede := zeit eingesehen werden.

Frauftadt, ben 25 Auguft 1817.

# Patent Subhastacvi.

Pozostałe po zmarłym Jerzym Anders w dolnéy Przyczynie wsi do Kamelaryi tuteyszéy należącéy, pod liczba 18 leżące okupne Gospodarstwo zagrodnicze z jednego budynku mieszkalnego z drzewa w lepianke budowanego, stayni czyli chlewa, iednego sadu i ogrodu jarzynnego się składające, które sądownie na summe ogolna 500 talarów otaxowane zostało, sprzedane bydż ma na terminie dnia 26. Listopada r. b. droga publiczney licytacyi naywięcéy da acemu. Wzywamy wiec ninieyszém wszystkich tych, którzyby zagrodnicze Gospodarstwo to kupić ochote mieli, i do z placenia wstanie byli, aby się na wyżey wyrażonym terminie peremtorycznym przed południem o godzinie otey przed Delegowanym W. Lengsfeld Sedzia Ziemiańskim w tuteyszym Sądzie Ziemiąńskim osobiście lub też przez należycie wylegitymowanego Pełnomočnika stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywięcey daiacy przybicie otrzyma.

Warunki téy przedaży w Registraturze tuteyszego Sądu ziemiańskiego każdego czasu przeyrzane

bydź moga,

Wschowa dnia 25. Sierpnia 1817.

Koniglich Preuß. Landgericht.

# Befanntmachung.

Auf den '15. October Bormittags um ti Uhr wird an der gewöhnlichen Gerichtöstelle hieselbst vor dem Königlichen Landgerichts-Rath Gade die jum Johann

#### Obwieszczenie

Na terminie dnia 15. Października r. b. przed południem o godzinie 11téy w miescu zwyczaynem Sądu tuteyszego przed Ur: Sędzia Gaede, należący do pozostałości nieBenjamin Panlichen Machlaß in Rawicz gehörige, sub Nr. 41 baselbst belegene, mit ollen Zubehör und vollständigen Insventario auf 530 Athlir, gerichtlich abges schäfte Windrauhle öffentlich im Wege eiswer seiwilligen Subhastation an den zum Besitze dieses Grundstücks qualificirten Meistbietenden, gegen gleich baare Bezahlung in Königl, Preuß, Silber-Courant versteigert werden.

Die anderweitigen Kaufbebingungen find in der Regiffratur einzusehen.

Fraustadt, den 11. August 1817.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es werden im bevorstehenden Binter beim Land= und Friedensgericht hiefelbft

50 Klaftern Ellern und

10 Klaftern Riehnen

gehorig ausgetrocknetes Brennholz gebraucht; deßen Lieserung dem Mindestfordernden überlassen werden soll. Es ist der Termin zur Licitation auf den 15. October Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts-Rath Gåde anberaumt. Dem qualificirten Mindestforbernden mird nach erfolgter höherer Approbation der Zuschlag der Lieserung unter den besonders bekannt zu machenden Bedingungen geschehen.

Frauftadt, ben 15. September 1817.

gdy Jana Benjamina Paul w Rawiczu pod Nrem, 41. sytuowany wiatrak z wszelkiemi przyległościami, i zupeżnemi narzędziami rzemieślniczemi na summę 530 talar: sądownie otaxowany, w skutek dobrowolney subhastacyi naywięcey daiącemu do posiadania nieruchomości tey się kwalifikującemu za gotową zaraz zapżatą w Królewsko-Pruskiey srebrney grubey monecie drogą publiczney licytacyi sprzedanym bydźma. Dalsze kupna tego warunki w Registraturze przeyrzeć można.

Wschowa dnia 11. Sierpnia 1817.

Królewski Sąd Ziemiański.

# Obwieszczenie.

W nadchodzące ziemie wypotrzebowane będą w tuteyszym Królewsko- Pruskim Sądzie ziemiańskim i Sądzie Pokoju

50 sažni olszowego i

należycie wysuszonego drzewa na opał. Liwerunek drzewa tego naymniey żądaiącemu wypusczonym
bydź ma. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 15. Października z rana o 10téy godzinie przed
W. Goede Sędzią ziemieńskim. Naymniey żądaiący otrzyma za poprzednią wyźszéy zwierzchności approbacyą przybicie odstawienego drzewa, a to pod warunkami, które osobnie ogłoszone będą.

Wschowa dnia 15. Września 1817.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Es sollen in termino ben 14. October d. J. die zu dem Nachlaße des verstorbenen Probstes zu Kunowo, Casimir Kaniewski, gehörigen Effecten, worunter Mödels, Haus- und Wirthschaftsgeräthe, Kleider, Leinen, Betten, Bieh, Schaafe, Getreide und Klasterholz, auf der Probften zu Kundwo im hiesigen Schrimmer Breise, öffentlich an den Reistbiethenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Kaussussige werden demnach hierdurch eingeladen, sich an 8 m gedachten Tage früh um 9 Uhr, an dem benannten Orte einzusinden.

Schrimm ben 20. September 1817. Ronigl. Preuß. Friedensgericht

Bekanntmachung. Bir werben und funftig zeiehnen:

der Justiz-Commissarius Mallow I.
der Justiz-Commissarius Mallow II.
und um Frungen zu vermeiden, ersuchen wir diesenigen, welche mir und schon in Geschäftsverbindungen getreten sind, ober darinu zu treten wünschen, von dieser Abresse Gebrauch zu machen.

Meferit, ben 21. September 1817.

Die Gebrüder Dallow.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 14. Października r. b. maia bydź effekta do pozostałości ś: p: X. Kazimierza Kaniewskiego, Proboscza Kunowskiego składa ace się: z meblów, sprzetów domowych i gospodarczych, garderoby, bielizny, pościeli, bydła, owiec, zboża w ziarnie i drzewa siągowego, publicznie przez licytacya więcey daiacemu na miescu, to iest na Probostwie w Kunowie, w Powiecie tuteyszym Szremskim, za gotowa w kurancie zapłate, sprzedane. Ochote kupna mający zapraszają się tedy. aby wwspomnionym dniu z rana na, godzine ota tamże stawili się.

Szrem dnia 20. Września 1817.

Królewski Pruski Sąd Pokoia

Obwieszczenie.

W przyszłość podpisać się będziemy

Kommisssarz Sprawiedliwości Mallow I.

Kommissarz Sprawiedliwości Mallow II.

ř dla unikniemia omyłków, upraszamy tych, którzy iuż z nami w czynnościach związkowych weszły, albo dopiero sobie wchodzić życzą, adress ten użyć.

Międzyrzecz d. 21. Września 1817. Bracia M a 1 1 6 w.

Getreide-Preis in Fraustadt am 28. September 1817. Der Schessel Beizen 39 Fl. Roggen 28 Fl. Gersie 19 Fl. Naafer 14 Fl. Erbsen 27 Fl. Hierse 31 Fl. Heidekorn 19 Fl. Kartosseln 7 Fl. 20 pgr. Bohnen 61 Fl. Hopfen 19 Fl. Der Centner Hen, 5 Fl. 15 pgr. Das Schock Seroh, 12 Pfund im Bund 21 Fl.